Ner 108 i 109.

# DZIENNIK RZĄDOWY

# **WOLNEGO MIASTA KRAKOWA**

I JEGO OKRĘGU.

# W Krakowie dnia 3 Października 1846 r.

Ner 6605.

# WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W RADZIE ADMINISTRACYJNEJ CYWILNEJ

Wolnego Miasta Krakowa i jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż Ludwika Chachurska Akuszerka na dniu 14 b. m. i r. do L. 4473 przez Radę Administracyjną upoważnioną została do wolnej praktyki sztuki położniczej w Wolnem Mieście Krakowie.

Kraków dnia 23 Września 1846 roku.

Przewodniczący w Wydziale K. Hoszowski.

Referendarz L. Wolff.

Ner 15,618.

### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Miasta Krakowa i jego Okregu.

Podaje do wiadomości, iż do depozytu jej złożonym został zegarek mający być własnościa jakiegoś Szachtmajstra, który się do Prus niewiadomo dokad wydalił; Dyrekcya Policyi przeto wzywa właściciela iżby się po odbiór rzeczonego zegarka w przeciągu trzech miesięcy zgłosił, po upływie bowiem terminu przez publiczną licytacyą sprzedanym zostanie.

Kraków dnia 20 Września 1846 roku.

Dyrektor Policyi KROEBL.

Sekretarz Ducillowicz.

#### DYREKCYA POLICYL Ner 11,441.

Podaje do powszechnej wiadomości, iż w skutku rozporzadzenis Rady Administracyjnéj Cywilnéj z doia 3 Lipca r. b. Ner 2285 mają być sprzedanemi przez licytacyą publiczną effekta w depozycje policyjnym przez przeciąg 1844 roku złożone, a których właściciele nie sa wiadomi. Zamieszczając przeto poniżej wykaz effektów, wzywa wszystkich mniemających posiadać prawo do ich odebrania, aby się z dowodami do Dyrekcyi w terminie trzechmiesięcznym od dnia dzisiejszego rachując, zgłosili.

Kraków dnia 18 Lipca 1846 roku.

Za Dyrektora Policyi Nowak.

(3 r.)

Sekretarz Ducillowicz.

Zégarek zfoty bez szkła 1- Lyżka srebrna do śmietanki (kochle) 1 - Tabakierka srebrna 1 - Miedzi kawałków 3 - Lichtarz mosiężny i szczypce 2- Owroza mosiężna 1- Miednica mosiężna 1 - Kaganek górniczy 1 - Siekiera 1 - Kluczy 6 - Prety żelazne dwa z paskami rzemiennemi - Pieczęć żelazna i klucz - Drzwiczki żelazne od pieca 1 – Kluczyk 1 – Klucz 1 – Gwozdzi sztuk 9 – Klucz od śrub 1 – Nożyce 1 – Chustka duża damska – Rękawiczek para 1 - Chustek 2 - Czapka merynusowa niebieska 1 - Worcczek, kluczyk i paciorki z medalikiem 3- Surdut ciemno granatowy- Koc ordynaryjny 1- Nogawice płócienne 2- Worek z płotna zgrzebnego 1 - Chustka od nosa czerwona grdynaryjna 1 - Siennik, poszewka z poduszki potargana – Ręczników starych 2 – Szelek parę – Kołnierzy od półkoszulków 11- Półkeszulków 4 i półchustek 1- Kapota żydowska stara 1- Wsyp safianowy 1- Chustka bawełniana mała 1- Spencerek płócienny 1- Koszul żołnierskich 27- Gaci 4- Perkalu w kwiatki łokci 34, na spodnice łokci 81 i płoma łokiec 1 - Merynusu łokci 13 - Chamanu białego łokci 21 - Chusteczka ponsowa wełniana - Kitajki popielatej łokci 2 i sznurek biały z niebieskim - Torbeczka cyratowa damska z chustką białą - Sukienka perkalikowa – Chustka w różne pasy i szlafrok stary – Poduszka z piérza - Kapelusz chłopski stary 1 - Szlafrok perkalikowy kobiécy 1 - Jedwabiu granatowego motek 1 - Chustka derowa stara 1 - Rekawek włóczkowy 1- Korali drobnych nitek 3- Woreczek skórzany 1- Waliza skóra obciągnięta i orczyk z pasem rzemiennym - Stolek drewniany - Skrzynka malowana z zamkiem 1 - Garuki żelazne 2 -Pajka porcelanowa z cybuchem – Latarka z trzema świecami – Parasolka damska 1— Laska bambusowa 1— Miska gliniana— Toaletka z lusterkiem— Słeik porcelanowy— Brzytwy dwie z futeralikiem— Marmurek— Pasek do brzytew i kozik— Postronków 3— Cygar tuzinów 11, sztuk 20 w chustce kolorowej— Obrazek, brzytwa stara, nożyczki, nóż i widelec— Parasolka damska mała 1— Nóż z trzonkiem drewnianym 1— Pugilares— Sznur i kozik— Kosz stary— Parasol jedwabny stary 1— Parasol ordynaryjny.—

# Preniadze w gotowiznie.

Złp. 3— Złp. 1 gr. 1— Złp. 3— Trzy cwancygiery i 28 gr.— gr. 10— gr. 20— Złp. 1 gr. 25— gr. 21— Złp. 2— Złp. 25— Złp. 3 gr. 3 w woreczku— Złp. 13 gr. 13— Złp. 10— Złp. 6— Złp. 3 gr. 2.—

Za zgodność odpisu wierzytelnego świadczy Brzeżański Kassyer policyjny.

Ner 5132.

### TRYBUNAZ

Wolnego Miasta Krakowa i jego Okregu.

W skutek prośby sukcessorów Jana de Matta Starskiego a mianowicie Krystyny z Chrzęsteckich Starskiej pozostałej po tymże wdowy, tudzież Opiekunów Jakóba, Antoniego, Jana i Franciszka Starskich małoletnich dzieci zmarłego, do Trybunału pod dniem 16 Września r. b. o przyznanie im spadku, a w szczególności domu pod L. 60 w Gm. VI stojącego stosownie do testamentu w dniu 11 Lipca b. r. przed Notaryuszem Placerem urzędownie zdziałanego, wniesionej, Trybunał po wysłuchaniu wniosku Prokuratora na zasadzie art. 12 Ustawy hipotecznej z r. 1814 wzywa wszystkich prawa do rzeczonego spadku sobie roście mogących, aby w terminie miesięcy trzech z takowemi do Trybunału zgłosili się, po upływie bowiem tego terminu spadek zgłaszającym się sukcessorom Jana de Matta Starskiego przyznany zostanie.

Kraków dnia 23 Września 1816 roku.

(1 r.)

Sędzia Prezydujący
J. Czernicki.

Z. Sekretarza P. Burzyński.

Ner 1,510 D. K. T.

### TAXA

| ważniejszych Artykułów żywności na micsiąc Październik 1846 r     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Srednia cena foralijów targowych z zeszłego miesiąca              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pszenicy celnej kosztował korzec                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zyta                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wół ciężki wypadł na Złp. 183 gr. 5.                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wół lżejszéj wagi wypadł na                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vielę w średniej cenie kosztowało . Złp. 19 gr. 21.               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wieprz tłusty Złp. 106 gr                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wieprz chudy . Złp. 55 gr. 26.                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skop                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bułka lub rożek z pięknej maki pszennéj za gr. 1 ma ważyć łut. 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bulka za dwa grosze                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chleba bochenek pszenno-żytnego                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| stołowego za gr. 3 ma ważyć funt łut. 141.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| za gr. 6 ma ważyć funt Iut. 281.                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| za gr. 12 _ funt. 1 fut. 25.                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Chleba bochenek żytnego z czystéj             |       |            |
|-----------------------------------------------|-------|------------|
| mąki za gr. 3                                 | funt. | _ łat. 19. |
| za gr. 6                                      | funt. | 1 fut. 6.  |
|                                               | fant. | 2 Aut. 13. |
| za gr. 24                                     |       | 4 dut. 24. |
| Chleba razowego bochenek za gr. 6             | funt. | 1 Aut. 8.  |
| za gr. 12 .                                   | funt. | 2 lut. 16. |
| Placek solony za grosz jeden                  |       | łat. 9.    |
| Maki pszennej przedniej miarka                |       |            |
| Maki bulczanej                                | Zdp.  | 1 gr. 24.  |
| - średniej "                                  | Złp.  | 1 gr. 9.   |
| — poślednicj "                                |       | gr. 26.    |
| – żytnéj w najlepszym gatunku                 | Złp.  |            |
| Mięsa wołowego ze spaśnego bydła sprzedawane  |       | . 10       |
| go w właściwym oddziale                       | funt  | gr. 10.    |
| Tegoż z drobniejszego bydła                   |       | gr. 8.     |
| Polędwicy wołowej                             |       | gr. 12.    |
| Cielçciny pięknėj                             | funt  | gr. 11.    |
| Skopowiny pięknéj                             |       | gr. 7.     |
| Wieprzowiny z skórka i stoniną.               |       | gr. 11.    |
| Wieprzowiny bez skórki                        |       | gr. 9.     |
| Biéla                                         |       | gr. 18.    |
| Stoniny świeżej grubej                        |       | gr. 24.    |
| Słoniny wyprawnej suszonej lub wędzonej funt  | _     | 1 gr       |
| Mięsa koszernego dla żydów funt droższy o gr. | 5½.   |            |

| Piwa marcowego trzymajacego gradusów 24 Magiera   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Beczka 36 garncowa u piwowara Zap. 22             | gr. 23. |
| Piwa takiegoż u szynkarza garniec                 |         |
| kwarta                                            | gr. 5 . |
| - należycie wystałego butelka kwartowa            |         |
|                                                   | gr. 61. |
| Piwa dubeltowego trzymającego 18 gradusów Magiera |         |
| Beczka 36 garncowa u piwowara Złp. 18             | _       |
| Piwa takiegoż u szynkarza garniec                 | _       |
| kwarta                                            | gr. —   |
| Piwa flaszowego trzymającego 12 gradusów Magiera  |         |
|                                                   | gr. 8.  |
| Piwa takiegoż u szynkarza garnec                  | gr. 8.  |
|                                                   | gr. —   |
|                                                   | gr. —   |
| Soli funt wagi krajowej płaci się po              | gr. 6.  |
| Swiec rurkowych z czystego Toju lejtrowanego funt |         |
| - ciągnionych z knotami bawednianemi funt         |         |
| Mydła dobrego taflowego funt                      | gr. 23. |

Każdy handlujący artykułami niniejszą taxa objętemi, powinien mieć szale, wagi lub miary sprawiedliwe i stemplem Miasta zaopatrzone; gdyż Przekraczający przeciw powyższym przepisom, uie tylko konfiskatą ale nadto karami Policyjnemi, skarconym zostanie.

Kraków dnia 1 Października 1846 roku.

Za zgodność Kommissarz Targowy W. Dobrzański.

## Ner 1502 D. K. T. CENY ZBOZA

innych produktów, na targowicy publicznej w Krakowie w 3ch gatunkach praktykowane.

| Dnia 28 i 29                | 1 Gatunek |         | 2 Gatunek |       | 3 Gatunek |        |
|-----------------------------|-----------|---------|-----------|-------|-----------|--------|
| Września 1846 r.            | od        | do      | od        | do    | od        | do     |
|                             | Zł. g.    | 7.4. g. | Z4. g.    | Zł.g. | Z4. g.    | Zł. g. |
| Korzec Pszenicy             | 38 —      | 39 —    | 36        | 37 —  | 34 —      | 35 -   |
| " Žyta                      | 32 -      | 33 -    | 30 -      | 31 -  |           |        |
| " Jeczmienia                | 26 —      | 27 15   | 24 15     | 25 —  |           |        |
| " Owsa                      | 16-       | 16 15   |           | 15 —  |           | 14 -   |
| " Grochu                    |           | 32 —    |           |       |           |        |
| " Jagieł                    |           | 48 -    |           | 46 -  |           |        |
| " Tatarki                   |           | 25 —    |           |       |           |        |
| " Ziemniaków                | 8         | 9 -     |           |       |           |        |
| Centrar Siana               |           | 4 —     |           | 3 —   |           | 2 -    |
| Słomy                       |           | 5 —     |           | 4 —   |           | 3 —    |
| Masta czystego garniec      | 7 15      | 8-      |           |       |           |        |
| Jaj kurzych kopa            |           | 2 —     |           |       |           |        |
| Drożdży wanienka            | 12 —      | 15 —    |           |       |           |        |
| Spirytusu garniec z opłatą. | 8 —       | 9 —     |           |       |           |        |
| Okowity garniec z opłatą    | 7 —       | 8       |           |       |           |        |
| Changed sone on Diduce      | 77        |         | 277       |       |           |        |

Sporządzono w Biórze Kommissacyjatu Targowego.

Kraków dnia 29 Września 1846 roku.

Delegowany Tuszyński Kommis. Cyr. II. W. Doerzański Kom: Targowy-Adj. Pszorn.